# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 25. Montag, den 29. Januar 1838.

Ungekommene gremden vom 26. Januar.

herr Pachter Ciesielsti aus Czarny, Piątkowo, Hr. Gutsb. Poklatecki aus Offowo, I. in No. 30 Wallischei; Hr. Probst Wontaszewski aus Goscieczyn, I. in No. 7 Gerberstr.; Hr. Raufm. Gottheil aus Pinne, I. in No. 5 Sapiehaplatz; Hr. Gutsb. Kierstein aus Skrzypno, Hr. Gutsb. v. Jaraszewski aus Bronikowo, I. in No. 30 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Sokolnicki aus Wrotkowo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Brunnhuber aus Naumburg a/S., I. in No. 21 Wilh. Str.; Hr. Gutsb. v. Livski aus Lewkowo, Hr. Gutsb. v. Koszutski aus Modliszewo, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Westerski aus Podrzycz, Hr. Gutsb. v. Bojanowski aus Grabonowo, Hr. Kammerherr v. Hiller aus Betsche, Hr. Kaufmann Kdnig aus Rüdesheim, I. in No. 1 St. Martin.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht zu Posen.

Das Rittergut Driebit II. Antheils, abgeschäft auf 12,964 Athle. 7 sgr. 1 pf., und das Rittergut Driebit III. Anstheils, abgeschäft auf 25,773 Atle. 26 Sgr. 3 Pf., beide im Kreise Fraustadt, zufolge der nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuse-

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Poznaniu.

Dobra szlacheckie Driebitz oddziału IIgo na 12.964 Tal. 8 sgr. 1 fen. i dobra szlacheckie Driebitz IIIgo oddziału, na 25,773 Tal. 26 sgr. 3 fen. sądownie oszacowane, obydwie w powiecie Wschowskim, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wyka-

henden Tare, soll am 30. Juli 1838, Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbekanne ten Glaubiger:

1) die Wittwe Julianna Wilhelmine v. Quede geb. v. 3nchlineka,

2) Die Frau von Zarinnofa modo beren Erben, namentlich:

a) ber Probit Unton v. Barlynefi,

b) ber Michael v. 3ar- | Capitaine in Polnis

c) der hieronymus von fchen Diene Bartynefi und ften.

d) die Magdalena v. Siforefa, geb. v. Zarlynefa,

3) bie Friederife Erneffine von Ribert geb. v. Begier, ober beren Erben,

werben hierzu diffentlich vorgeladen. Posen, ten 6. Dezember 1837. Konigl. Ober : Lan besgericht. I. Abtheilung. zem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 30go Lipca 1838 przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowém sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

 wdowa Juliana Wilhelmina z Żychlińskich Luecke,

2) Ur. Zarlyńska a teraz sukcessorów téyże, iako to:

a) Ur. Antoni Zarłyński prohoszcz,

b) Ur. Michał
Zarłyński,
c) Ur. Hyronim
Kapitanowie
w woysku polskim.

Zarłyński, skim;

d) Ur. Magdalena z Zarlyńskich Sikorska,

3) Uc. Fryderyka Ernestyna z Wegierów Ribert, czyli sukcessorów téyże,

zapozywaią się ninieyszém publicznie. Poznań, dnia 6. Grudnia 1837. Król. Główny Sąd Ziemiański

w Poznaniu. Wydział I.

Willy so a De Did wall a go will

CE THE CHESTOTOLY, YE

2) Bekanntmachung. In ber Franz v. Arzyckischen Konkurd-Sache, in specie die Distribution der Immobiliar, und der Gemein-Masse betreffend, werden zur Li, guidation etwaniger Unsprüche, die nachbenannten Gläubiger resp. deren Erben und sonstigen Sukcessoren; Obwieszczenie. W interessie konkursowym Franciszka Krzyckiego, a wprawdzie tyczącym się podziału massy immobiliarney i massy wspólney, zapozywa się celem likwidowania pretensyi bądź iakichkolwiek wierzycieli następujących, resp. sukcessorów lub innych krewnych tychże, a mianowicie:

- t) die Erben ber Barbara Wendorff geb. v. Krussewska und ihres Shemannes Franz Wendorff, namentlich die Geschwister Vincent, Cajetan, Ignatz, Carl und Anna Wendorff,
- 2) die Erben ber Auguste Marianna Sophia Dorothea, verehelicht gewesenen v. Zabioca gebornen v. Snigoca, namentlich:
  - a) die Julianna v. Poninsta geborne v. Babloda,
  - b) ber Augustin v. Zablodi, jetzt beffen Tochter Constantia und Theophila v. Zabloda,
  - e) ber Cafimir v. Zablodi,
  - d) die Rofalia Bojanowska geborne Lutomska,
  - e) die Antonina Zalewska geborne Lutomoka,
  - f) ber Nifolaus Lutomsfi, modo beffen Erben:
  - a) die Nepomucena verehelichte Bres
    - B) ber Jatob Lutomefi,
- 3) ber v. Szczntnidi,
- 4) ber Rondufteur Selling,
- 5) ber Schmidt Muller,
- 6) die Wittwe Levfer,
- 7) der Galomon Ifrael,
- 8) ber Burgermeifter Moncet,

ad terminum den 4. Mai 1838 Bormittage um 40 Uhr in unserem Instruktione-Zimmer vor dem Land- und Stadtgerichte-Rath von Frankenberg unter der Barnung vorgeladen, daß der Ausbleibende aller Ansprüche und Borzugerechte,

- sukcessorowie Barbary z Kruszewskich Wendorffowéy i malżonka téyże Franciszka Wendorff, iako to: Wincenty, Kajetan, Ignacy, Karól i Anna rodzeństwo Wendorffowie,
- 2) sukcessorowie Augustyny Maryanny Zofii Doroty z Snigockich zamężnéy byłéy Zabłockiéy, a mianowicie:
  - a) Julianna z Zabłockich Ponińska,
  - b) Augustyn Zabłocki nateraz córki tegoż Konstancya i Teofila Zabłockie,
  - e) Kazmierz Zabłocki,
  - d) Rozalia z Lutomskich Bojanowska,
- e) Antonina z Lutomskich Zalewska.
- f) Mikolay Lutomski nateraz sukcessorowie tegoż:
  - a) Nepomucena zamężna Breglińska i
  - β) Jakob Lutomski,
- 3) Ur. Szczytnicki,
- 4) Helling miernik,
- 5) Müller kowal,
- 6) wdowa Leyser,
- 7) Salomon Israel,
- 8) Woycek burmistrz,

na termin dnia 4. Maja 1838 zrana o godzinie 10téy w izbie instrukcyinéy naszéy przed Ur. Frankenberg Radzcą Sądu Ziemsko - mieyskiego z tém zagrożeniem, iż niestawaiący za utracaiącego wszelkich pretensyi i

bezüglich ber noch vorhandenen Maffe für verluftig erflart und ihm bamit ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Pofen, ben 9. December 1837. Roniglich Preug. Dberlanbes=

Gericht, I. Abtheilung.

praw pierwszeństwa względem massy istnacey uznanym i wieczne milczenie iemu nakazane zostanie.

Poznań, dnia 9. Grudnia 1837. Królewski Główny Sad Zie. miański, I. Wydziału.

#### 3) Morbwendiger Vertauf. Land = und Stadt = Gericht gu Pofen.

Das sub Do. 111 ber hiefigen Bor= fabt Bamabe belegene, ben Erben ber Wittme Marianna Brzegineta geb. Reftorefa geborige Grundftud, abgeschatt auf 560 Rthlr. 2 fgr. 6 pf., zufolge gungen in ber Regiftratur einzusehenben Tare, foll am 13. April 1838., Bor= mittage 40 Uhr, an ordentlicher Gerichte= ftelle fubhaftirt werben.

Alle unbefannten Real = Pratendenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in Diefem Termine gu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Intereffenten, namlich ber Stanislaus Dranbplefi, Die Bittme Reftoreta, fo wie bie Erben ber Marianna Brzezinefa, werben hierzu öffentlich vorgelaben.

Pofen, ben 21. November 1837.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-Mieyski w Poznaniu.

Nieruchomość tu na Zawadach pod No. 111 położona, sukcessorom Maryanny z Rektorskich Brzezińskiey należąca, oszacowana na 560 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być ber, nebft Sypothefenschein und Bedin- przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 13. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie lotéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sadowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu interessenci, to iest: Stanisław Przybylski wdowa Rektorska i spadkobiercy Maryanny Brzezińskiew, zapozywaią się ninieyszém publicznie.

Poznań, dnia 21. Listop. 1837.

Rearmone were taking to proceed the price of the real colors

4) Meseriger Verkauf. gand= und Stadt = Gericht zu Meserig.

Das in dem Dorfe Rogsen sub Nro. 46. früher No. 9. belegene, dem für schwachstnnig erklärken Johann George Zimmermann gehörige Grundstück, abzeschätzt auf 775 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Tare, soll am 18. Mai 1838 Vormittags 9 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subzhastirt werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzyrzeczu.

Nieruchomość we wsi Rogozincu pod liezbą 46, dawniey 9 położona, słabemu na zmysłach Janowi Woyciechowi Zimmermann należąca, oszacowana na 775 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 18go Maja 1838 przed południem o godzinie 9tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

#### 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Meseriß.

Das hier in der Bräger Borstadt sub No. 256, jest 329 belegene, zum Nachlaß des Kochs Müller gehörige Grundsstück, bestehend in einem Wohnhause nebst Stallung und Garten, abgeschätzt auf 236 Kthlr. 12 Sgr., zufolge der, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 21. April 1838, Bormittags 12 Uhr, an ordentlicher Gerichtsstelle subhasstirt werden.

mainbelog baxag 88 23 ciulatw

Midm possedzen sadowych deckedany

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko Mieyski
w Międzyrzeczu.

Nieruchomość tu na Brojeckiem przedmieściu pod No. 256, teraz 329 sytuowana, i do pozostałości kucharza Muller należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego, z stayni i ogrodu, oszacowana na 236 Tal. 12 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 21. K wietnia 1838 przed południem o godzinie 12tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

on aerogelika - derichalden fallen eine eine

Boiktal = Citation. Es werden alle biejenigen, welche an bie Umtstaution des faffirten Boten und Erefutors Johann Gotthilf Brettschneiber von 200 Athle. in Staateichulofcheinen aus beffen Dienftverwaltung bei dem unterzeichnes ten Gerichte irgend einen Unfpruch zu haben vermeinen bierdurch vorgelaben, ihre Auspruche in dem auf ben 6ten Rebruar a. f. Bormittage um 11 Uhr im biefigen Gerichte-Locale anbergumten Termine gur fpatern Ausführung angumelben, widrigenfalls aber gu gewarti= gen, baß fie ihrer Unfpruche an die Rau= tion fur verluftig erflart, und bamit blos an bie Person des genannten Caven= ten merben verwiesen merben.

Inowraciam, den 18. Oktober 1837. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Rawicz.

Das bem Zuchnermeister Karl Neumann und seiner Chefrau Marianna geb. Teige gehörige, unter No. 55 34 Sarne auf der Schuhmachergasse belegene Wohnshaus, nebst daranstoßenden Obsigarten, abgeschätzt auf 108 Atblr. 20 Sgr., zufolge der, nebst Hupothekenschein und Bedingungen in der III. Registraturs Abtheilung einzusebenden Tare, soll am 2. April 1838, Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Zapozew edyktalny. Wzywamy ninieyszém wszystkich, którzyby do kaucyi oddalonego z urzedu woźnego i exekutora Jana Coubilf Brettszneider 200 Tal. w obligacyach skarbowych wynoszącey, z czasu urzedo. wania iego u podpisanego Sadu iako. we pretensye mieć mogli, ażeby takowe na terminie na dniu 6. Lutego r. p. zrana o godzinie 11téy w izbie tuteyszego posiedzenia sądowego w celu późnieyszego ich wykazania podali, gdyż w razie przedwnym za utracaiących pretensye te uznani i z takowemi tylko do osoby wyrażonego byłego exekutora Brettszneider odesłanemi będą.

Inowrocław, d. 18. Paźdz. 1837. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Rawiczu.

Dom mieszkalny wraz sadem przy. ległym w Sarnowie na ulicy Szewskiéy pod liczbą 55 położony, Karólowi Neumanowi płóciennikowii małżonce iego Maryannie z Teygów należący, a oszacowany na 108 Tal. 20 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze III. oddziału, ma być dnia 2 go K wietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

8) Poiktal Ciration ber Gläubiger in dem erbschaftlichen Liquidations= Prozesse über den Nachlaß des am 26. Mai 1836 zu Jutroszyn ver= storbenen Schänfers Lorenz Starost.

Ueber ben Nachlaß bes am 26. Mai 1836 zu Jutroszyn verstorbenen Schansfers Lorenz Starost ist heute ber erbschaftsliche Liquidations = Prozeß erbssnet wors ben. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 3. April 1838, Vormittags um 9 Uhr, vor dem Deputirten herrn Land = und Stadtgerichts Math Konig im Partheienzimmer des hies sigen Gerichts an. Wer sich in diesem

Termine nicht meldet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Vefriedigung der sich wieldensven Gläubiger, von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Rawicz, den 7. Dezember 1837. Konigl. Preuß. Land dund Stadtgericht.

Consider the Deligion

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie spadkowo-likwidacyinym nad maiątkiem zmarłego na dniu 26. Maja 1836 w Jutrosinie szynkarza Wawrzynca Starosty.

Nad pozostałością po zmarłym w Jutrosinie na dniu 26. Maja 1836 r. Wawrzynem Staroście szynkarzu otworzonodziś processpadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 3. Kwietnia 1838 na godzinę 9tą przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Koenig Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rawicz, dnia 7. Grudnia 1837. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski. 9) Morthwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rawitsch.

Das in der Stadt Rawitsch sut No. 143 in der Judengasse belegene Haus, des verstorbenen Jakob Moses Blaschke und seiner Wittwe, Freidel geb. Mendel, nebst Hofraum und einer Baustelle, absgeschäft auf 212 Athlr. 5 sgr. 10 pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzussehenden Taxe, soll am 6. April 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtsstelle subhassirt werden.

Alle unbekannten Real = Pråtenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Pråklusion spåtestens in diesem Termine zu melden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Erben der Wittme Freudel Blaschke, geborne Mendel Jsrael, als Mitbesitzerin und die Handlung Trenkler und Sohn vormals zu Nawitsch, vertreten durch den Eurator Rudzki und Christian Daniel Trenkler, werden hierzu dffentlich vorgesladen.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Rawiczu.

Dom pod No. 143 w mieście Rawiczu na ulicy Żydowskie położony, do pozostałości po Jakubie Moyżeszu Blaszke i wdowie po nim pozostałe Freydel z Mędlow należący wraz z podwórzem i placem do zabudowania, oszacowany na 212 Tal. 5 sgr. 10 fen. wedle taxy, mogące być przeyrzane wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registratuze, ma być dnia 6. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie po wdowie Freydel z Mędlów Israel Blaszce iakó współposiadaiącey i handlu Trenklera i syna niegdy w Rawiczu w zastępstwie kuratora Rudzkiego i Krystyana Daniela Trenklera, zapozywaią się ninieyszem publicznie.

# Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Nro. 25. Montag, ben 29. Januar 1838.

10) Bekanntmachung. Am 30. Marz v. J. ist auf dem Territorio von Komorze, zwischen Chwalowo und der Dudaschen Brücke in der Prosna die Leiche eines undekaunten, ungefähr 40 Jahr alten Mannes mit schwarzem Haupthaar, von kleiner magerer Statur, mit einem hellen Flauschrock, dunkeltuchnen Hosen, leinenem hemde und Unterbeinkleidern, zerrissenen, auf einen Fuß gefertigten Halbstiesfeln, Weste und einem über den Rock gedundenen großen Tuche bekleidet, aufgefunden worden. Die schon weit vorgerückte Berwesung ließ bei der gerichtlichen Besichtigung die Gesichtszüge und etwanige Berletungen nicht mehr erkennen, hinz berte auch die Section des Leichnams. Wir fordern Jeden, der über die Person des Berstorbenen Auskunft geben kann, hierdurch auf, dies schriftlich oder mündsich zu thun. Kosten werden dadurch nicht veranlaßt.

Wreschen, ben 7. Januar 1838.

Ronigl. Preug. Land: und Stabtgericht.

11) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schönlanke.

Die in der Stadt Czarnikan sub No. 182 belegenen Grundstücke, bestehend aus einem Wohnhause, 2 Speichern, mehreren Ställen, Wiesen und Garten, so wie einer halben Huse im Felde, und mehreren Kampen von zusammen 92 Morgen 135 Muthen Ackerland, abzeschäft auf 4930 Athlie. 6 Sgr. 8 Pf., zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen, in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 1 i ten April 1838, Vormit. ags 10 Uhr an Ort und Stelle zu Czarnikau subhastirt werden.

Król. Sąd Ziemsko - mieyski w Trzciance.

Nieruchomości w mieście Czarnkowie pod No. 182 położone, składające się z domu mieszkalnego, dwóch spichrzów, kilku stayni, łąk i ogrodów, iako też z pół huby roli w polu i kilku kawałów, ogółem 92 morgów 135 prętów kwadratowych, oszacowane na 4930 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 11. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu Czarnkowie sprzedane.

Alle unbekannten Real Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion, spatestens in diesem Termine zu melden. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

## 12) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Schrimm.

Das zu Schrimm sub No. 53 belegene, den Johann und Johanna Krebsschen Ehelenten gehörige Grundstück, abgeschätzt auf 240 Athlr., zufolge der,
nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare,
foll am 5. Upril 1838, Vormittags 10
Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Schrimm, am 6. November 1837. Koniglich Preuß. Land= und Stadtgericht.

13) Das im Wongrowiger Kreise zwisichen Wongrowig und Margonin belegene abeliche Dorf Oporzyn, soll von Johanni 1838 ab, auf drei oder sechs Jahre aus freier hand verpachtet werden. Die Pachtbedingungen sind allerzeit in Oposzyn zu erfahren.

Oporgen, ben 21. December 1837, Josepha v. Dunin.

naturkara w fregistriurze, wa a co

neludujem o godzinie rotej w late

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Szremie.

Nieruchomość w Szremie pod No, 53 położona, małżonków Jana i Joanny Krebsów własna, oszacowana na 240 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5 go Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Szrem, dnia 6. Listopada 1837. Krol. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Wieś szlachecka Oporzyn w powiecie Wągrowieckim między Wągrówcem i Margoninem położona, ma być od Śgo Jana 1838 roku w trzechletnią lub sześcioletnią dzierzawę z wolnéy ręki wypuszczona. O warunkach dzierzawy można się każdego czasu w Oporzynie dowiedzieć.

Oporzyn, dnia 21. Grudnia 1837. Józefa Duninowa.

and stage with a control manager than the control

14) Bekanntmachung. Aus ber Königlichen Oberforsterei Polajewo follen

a) Belauf Cichquaft und Romanomto 1000 Rlaftern Ricfern-Rloben und Aftholi,

b) Belauf Zarnowte 300 Rlaftern Riefern-Aloben und Aftholy,

c) Belauf Minntowo 205 Klaftern Buchen-Rloben, circa 90 Rlaftern Birfen-Rloben und 247 Stud alte Buchen auf bem Stamm,

im Wege des Meistgebots diffentlich verkauft werden. Es ist hierzu ein Termin auf Donnerstag den Sten Februar c. Nachmittags 2 Uhr in der Obersprsterei Boruspynko anberaumt, wozu Käufer mit dem Bemerken eingeladen werden, daß der Zuschlag bei Erfüllung und resp. Ueberbietung der Tape und bei Eingehung der gestellten Bedingungen, gegen Deponirung des vierten Theils des Gebots sofort im Termine erfolgen soll. Die Virken = und Kiefern = Hollzer sind theils eingeschlagen, theils im hiebe begriffen. Posen, den 8. Januar 1838.

Der Forstinfpettor Schindler.

Die Geibenfarberei von B. Liebermann in Berlin, empfiehlt fich bem geehrten Publifum jum Auffarben aller feidenen, halbfeibenen, wollenen und baumwollenen Beuge, auch Sammet und Belpel, unter Buficherung ber billigften Preife und prompteffen Bedienung. - Seidene Rleider erhalten die vorzuglichfte Appretur, fo baß fie neuen Gachen gang gleich ju ftellen find. Blonden, Crep de Chine-Tucher mit bedrudten Blumen, feibene Strumpfe, Sanbichube, Banber, Rreppe Rleiber, werben außerft fauber gewaschen und weiß aufgefarbt. In Chewls, Tu= dern und andern Beugen, Die in ber Bafche befondere forgfaltig behandelt und in feber beliebigen garbe aufgefarbt werden, bleiben die eingewirkten Blumen unberandert. Mouffelin = und Rattunfleiber, Gardinen, Mobelzenge u. bergt. felbft bei bem unachteften Druck vorzuglich fcon gewaschen, aufgefarbt und geglattet. Roblfcmarge feibene und wollene Beuge fonnen jebe anbere Karbe erhalten. - Rach vie= len, mahrend meines Aufenthalts in Frankreich, namentlich in Karbereien ju Paris und Lyon, gefammelten Erfahrungen, habe ich meine garberei nach einer eigen= thumlichen, bier noch nicht befannten Methode eingerichtet, und werbe unablaffig bemuht fenn, bas mir feit mehreren Jahren erworbene Bertrauen gu rechtfertigen und bauernd zu erhalten. Um auch in hiefiger Gegend bem geehrten Publifum Die Gefchafteverbindung mit mir beguemer zu machen, fo ertheile ich fur Pofen und die Umgegend bem Lotterie = Ginnehmer Jacob Marcufe, Schlofftrage Dro. 1., Dicht am Dber-Uppellationegerichte Berge, ein Annahme-Comptoir fur meine Rarberei, und werden Auftrage burch benfelben aufs fchnellfte an mich beforbert.

- 16) Groß-Ting im Mimptscher Rreise. Aus ber hiefigen gesunden Schaafheerde sollen nach der Schur 300 Stud Mutterschaafe und 100 Stud Schopfe, zweis, dreis und vierjahrig, verkauft werden. Das Birthichafts = Amt.
- 17) Meine neuen Saamen Preisverzich niffe find wieder ausgegeben und in jeder guten Buchhandlung gratis zu bekommen. Insbesondere erlaube ich mir noch, meine athten weißen Zuderrunkelruben-Kerne zu empfehlen.

Bestellungen zu beforgen, ift in Pofen die E. G. Mittlerfche Buchhand=

lung erbotig. Quedlinburg, im Januar 1838.

Sam. Lor. Biemann, Sanbelsgartner.

- 18) Die Auktion in ber Schuhmacherstraße No. 128., von einem bedeutenden Schnittmaaren-Lager, Meubles und Betten, wird noch am 29. d. Mts. und am 1. und 2. f. Mts. fortgesetzt. Pofen, ben 27. Januar 1838.
- 19) Sonntag ben 28. d. M. jum Fruhstuck Bouillon, warme Strasburger Pafteten und frische kandirte Pfannkuchen. Freun bt.

### Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen. (Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.                                                                                                                                                                                                    | Freitag den<br>19. Januar           |                                                   | Montag den<br>22 Januar                                                |                                             | Mittwoch ben                    |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                     | von<br>Mr.fgr.vf.                   | bis<br>Att.far.vf.                                | von<br>Riv.fgr.vf.                                                     | bis .                                       | voti                            | bis<br>Mer.far.vs.                        |
| Meizen der Scheffel Roggen Dito. Berste Dito. Hacker Dito. Hacker Dito. Erden Dito. Rartoffeln Dito. Butter ein Garniec oder 8 Pfund. Heu der Centner à 110 Psund. Etrob das School à 1200 dito. Spiritus die Lonne | 1 20 -<br>25 -<br>1 - 8 -<br>1 22 6 | - 26 - 22 6 - 27 6 1 2 6 - 10 - 1 25 - 28 - 6 5 - | 1 12 6<br>1 5 —<br>24 —<br>80 —<br>1 25 —<br>1 22 6<br>- 26 —<br>1 5 — | - 26 - 29 6 - 27 6 - 10 - 1 25 - 28 - 6 5 - | - 24 - 20 - 25 - 1 - 8 - 1 22 6 | 26 - 22 6 - 27 6 1 2 6 - 10 - 1 25 - 28 - |